# Posener Intelligenz-Blatt.

### Mittwochs, den 20. April 1825.

Angefommene Fremde vom 14ten April 1825.

Herr Doctor Philosophia Benecke aus Magbeburg, Hr. Oberamtmann Panceram aus Bogbanowo, Hr. Gutsbesiger v. Chlapowski aus Nothborf, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesiger Licht aus Neuzedlig, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesiger v. Grudzielski aus Ulanowo, Hr. Gutsbesiger v. Polanski aus Chlapowo, Hr. Gutsbesiger v. Lutostanski aus Nieborzyn, I. in Nro. 391 Gerberstraße.

Den isten April.

Heuborf, I. in Nro. 1 St. Martin; Hr. Landgerichtsrath Kryger aus Schneidesmuhl, Hr. Hoffmann, Fürst. Cammerdirector, und Hr. Landgerichtsrath Boretius aus Krotoschin, Hr. Gutsbesitzer v. Storzewski aus Bronissewo, I. in Nro. 99 Wilde.

Den 17ten April.

Herr Friedensgerichts - Affessor Schneider aus Buk, Hr. Gutsbesitzer von Kurczewsti aus Kowalewo, Hr. Deconomie - Commissarind Flegel aus Gratz, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Drwensti aus Przylepti, I. in Mro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Mosczynsti aus Przyliefi, Hr. Gutsbesitzer von Mosczynsti aus Zoczanowo, Hr. Gutsbesitzer v. Taczanowsti aus Taczanowo, Hr. Gutsbesitzer v. Taczanowsti aus Taczanowo, Hr. Gutsbesitzer v. Gotolnicki aus Solencin, I. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. Gutsbesitzer S. Zaborowsti aus Rozfowo, I. in Mro. 391 Gerberstraße; die herren Gebrüder Franz und Louis v. Rudfowsti, Studiosen, aus Breslau, I. in Mro. 392 Gerberstraße.

Bekanntmachung. Obwieszczenie. Des Königs Majestät haben mittelst Nayiaśnieyszy Król Jmć raczył ni-Allerhöchster Kabinets = Ordre vom 28. nieyszym rozkazem gabinetowym Februar d. J. zu genehmigen geruht, baß fur die Circulation der alten Schei= be = Munze ein Praclusso = Termin von Sechs Monaten festgesetzt werde, von wo ab die Scheidemunze, als:

- a) ber 1/42 ober Gutegroschen = Stude mit bem Geprage 24 einen Thaler,
- b) ber \$\frac{1}{84}\$ ober Sechspfennig = Stude mit dem Geprage 48 einen Thaler, und
- c) ber alten Silbergroschen, Duttchen ober Bohmen-Stude, von welchen 52 auf einen Thaler geben,

nicht weiter bei ben Kbniglichen Kaffen angenommen, auch vom Gebrauche zu Zahlungen im Verkehr ausgeschloffen wer-

ben follen.

Das Publicum wird daher von dieser Allerhöchsten Bestimmung hierdurch in Renntniß geseht, und aufgefordert, diese Scheide = Münze bei Zahlungen an die Königlichen Kassen in dem Verhältniß von 42 Groschenstücken, 84 Sechöpfennigstücken und 52½ Böhmen= oder Düttzchenstücken für den Prenssischen Thaler statt Courant bis Ende September d. F. zu benutzen, außerdem sollen diese alte Münzsprten die zu dieser Frist, Beschisst deren Einziehung von den Königslichen Kassen gegen Courant eingewechselt werden.

Die zum Bezirk der unterzeichneten Königlichen Regierung gehörigen Raffen werden hierdurch angewiesen, der vorstehenden Berordnung gemäß, bei einer jeden Zahlung an dieselben unbedingt, und ohne Rucksicht darauf, daß ein

z dnia 28. Lutego r. b. dla obiegu dawnéy monety zdawkowéy postanowić sześciomiesięczny termin prekluzyiny, po którego upłynieniu moneta zdawkowa, iako to:

- a) 42. czyli dobry grosz z wyciskiem 24 na talar,
- b)  $\frac{\tau}{84}$ . czyli 6 fenigi z wyciskiem 48 na talar, i
- c) dawny śrebrnik, dydek lub czeski po 52 na talar,

do Kass królewskich bydź przyimowana i podobnież w publiczności kursu mieć niema.

Uwiadomiaiąc zatém publiczność ninieyszém o témże naywyższém postanowieniu, wzywamy ią, aby tęż monetę zdawkową przy uiszczaniu wypłat do Kass królewskich w stosunku 42. dobrych groszy, 84. sześciu fenigów i 52½ czeskich tub dydków na pruski talar zamiast monety grubéy aż

do końca Września r. b. używała. Oprocz tego maią dawne te gatunki monety aż do tegoż czasu, celem ściągnienia takowych do Kass królewskich, bydź za grubą monetę wymieniane.

Należącym do Obwodu podpisanéy Królewskiéy Regencyi Kassom zaleca się ninieyszem, aby stósownie do powyższego postanowienia przy każdéy wypłacie bezwarunkowo i bez względu na to, że część ich w grubéy monecie powinna bydź była płacona, dawną monetę zdawTheil berfelben håtte in geprägtem Courant geschehen sollen, die alten Scheide-Münzen nach dem erwähnten Berhaltnisse bis Ende des Monats September dieses Jahres und dann nicht mehr anzunehmen, besgleichen die alte Scheide-Münze, wo es verlangt wird, innerhalb des gedachten Zeitraums gegen Courant einzuwechseln.

Pofen den 12. April 1825. Konigl. Preuß. Regierung II.

or entitle and the second

Subhastations Patent.
Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Ostrzeszower (Schildbergschen) Kreise belegene, dem Abalbert v. Psarsti zugehörisge freie Allodial = Gut Slupia nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 132,863 Athlr. 3 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Anstrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind

auf den 6. August,

— den 7. November c.,
und der peremtorische Termin auf

ben 8. Februar 1826., vor bem Herrn Landgerichts = Uffessor von der Golf Morgens um 9 Uhr allhier

angefett.

Besitzsähigen Raufern werben biefe Termine mit der Nachricht bekannt ges macht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlasen werden foll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dawischen treten.

Uebrigens fteht innerhalb 4 Bochen

kową podług wyżey rzeczonego stósunku tylko do końca Września r. b. przyimowały, również by dawną monetę zdawkową na żądanie w wymienionym przeciągu czasu na grubą monetę wymieniały.

Poznań dnia 12. Kwietnia 1825.

Król. Pruska Regencya II.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Słupia pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie Ostrzeszowskim położone, do W. Woyciecha Psarskiego należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Tal. 132,863. śgr. 3. sz. 6. są ocenione, na żądanie Wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 6. Sierpnia, dzień 7. Listopada r. b.

termin zaś peremptoryczny

na dzień 8. Lutego 1826., zrana o godzinie 9. przed Wnym Assessorem v. d. Goltz w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne zachodzić niebędą powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia

por bem letten Termine einem jeben frei, uns bie etwa bei Aufnahme ber Taxe porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare kann zu jeder Beit in unferer Regisfratur eingesehen werden,

Krotoschin den 3. Februar 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaftations = Patent.

Da in bem zum öffentlichen Berfauf im Wege ber nothwendigen Gubhaftation bes in ber Intendantur Bromberg und bei ber hiefigen Stadt belegenen, ber verwittweten Duban zugehörigen Erb= pachte=Borwerke Grodztwo, welches ein= schließlich bes Kruges auf 6324 Rthlr. 13 fgr. 6 pf., mit Ausschluß bes Rruges jedoch nur auf 4421 Rthlr. 13 fgr. 6 pf. gerichtlich abgeschaft worden ift, am 25. Kebruar b. 3. angestandenen per= emtorifden Termin fein Gebot abgege= ben worden ift, so haben wir auf ben Antrag der Gläubiger einen nochmaligen Biefunge=Termin auf ben 18. Juni c. Bormitta & um 9 Uhr in unferem In= ftruftions , Bimmer bor bem herrn Land= Gerichts = Rath Springer angesett. Befitfabigen Raufern wird Diefer Termin mit bem Bemerten befannt gemacht, baß bas Grundftuck bem Meiftbietenben juge= schlagen, und auf die etwa nachher eins fommenben Gebote nicht weiter geachtet Patent Subhastacyiny.

Ponieważ w terminie do publicznéy przedaży, naywięcey daiącemu w drodze konieczney subhastacyi folwarku dziedziczno-dzierzawnego Grodztwa w intendenturze Bydgoskiey pod miastem tuteyszym polozonego, do owdowiałey Puhan należącego, który włącznie z gościńcem a 6324 Tal. 13 śreb. groszy 6. den., bez gościńca zaś tylko na 4421 Tal. 13 śreb. groszy 6 den. są. downie otaxowany został, w dniu 25. Lutego r. b. odbytym żadne licytum podane nie zostało, przeto na wniosek wierzycieli ieszcze powtórny termin na dzień 18. Czerw ca r. b. o godzinie gtéy przed południem, w Izbie Instrukcyjney, przed Ur. Springer, Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego wyznaczony został. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie bedzie.

werben foll, in fofern nicht gefetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tare und Raufbedigungen fonnen ju jeder Zeit mabrend ber Dienfistunden in unferer Regiftratur eingefehen werben.

Bromberg ben 3. Marg 1825. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Schubiner Rreife belegene, bem Johann Piechowsti zugehörige Erbpachts = Bor= werf Dialoblott, welches nach ber ge= richtlichen Tare auf 11540 Athlr. 11 fgr. 5 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag eines Glaubigers Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenben perfauft werden, und die Bietunge=Ter= mine find auf

ben It. Januar 1825., ben 12. April 1825., und der peremtorische Termin auf

ben 12. Juli 1825., por bem herrn Landgerichte-Affeffor Rry- zrana o godzinie 10. przed Assessoger Morgens um 10 Uhr allhier and rem Sądu Ziemiańskiego Ur. Kryger,

gefeist.

Besitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem legten Termine bas Grundftud bem Meifibietenden zugefchla= gen und auf bie etwa nachher einfom= mende Gebote nicht weiter geachtet wer= ben foll, in fofern nicht gefethliche Grun= be dies nothwendig machen.

Hebrigens fieht innerhalb 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben

ieżeli prawne tego nie będą wyma-

gać powody.

Taxa i warunki kupna każdego czasu podczas godzin służbowych w Registraturze naszéy przeyrzane hyć mogą.

Bydgoszcz d. 3. Marca 1825. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wieczysto - dzierzawny folwark Bialoblott pod jurysdykcyą naszą, w Powiecie Szubińskim położony, do Ur. Jana Piechowskiego należący, podlug taxy sądownie sporządzoney na Tal. 11,540 sgr. 11 szl. 5 oceniony, ma być na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 11. Stycznia 1825, na dzień 12. Kwietnia 1825,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 12. Lipca 1825, w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na póznieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagaly powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeber Zeit in un= ferer Registratur eingesehen werben.

Bromberg ben 20. Septbr. 1824. Roniglich Preug. Landgericht. doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszêy przeyrzaną być może. Bydgoszcz d. 20. Września 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Brombergichen Rreife belegene, ben Erben ber verftorbenen Sofgerichte-Pra= fibentin v. Kleift geborne v. Wierzbica zugehörige adeliche Gut Pranlubie nebft Bubehor, welches nach ber Landschaft= lichen Tare auf 25912 Mthlr. 9 ggr. 3 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Antrag ber hiefigen Landschafte=Direction Schuiden halber offentlich an ben Deift= bietenden verfauft werben, und die Bietunge = Termine find auf

ben 18. Juni, ben 20. September, und ber peremtorische Termin auf den 20. December b. 3., bor bem herrn Landgerichte-Uffeffor bon

Lodfiadt Morgens um 9 Uhr allhier an-

gefeßt.

Befitfabigen Raufern werben biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, baß in bem letten Termin bas Grundfind bem Meiftbietenden gugefchla= gen , und auf die etwa nachber einfom= menden Gebote nicht weiter geachtet wers ben foll, in fofern nicht gesetliche Grunde bies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb, 4 Wochen

Patent Subhastacyiny.

Wieś ślachecka Przyłubie pod jurysdykcyą naszą w powiecie tutéyszym położona, do sukcessorów matżonki Prezesa Sądu Nadwornego Pr. Kleist z domu Wierzbickiey należąca, wraz z przyległościami, która podług taxy landszaftowey na tal. 25912 sgr. 9 szel. 3 iest ocenione, ma bydź na żądanie tuteyszév Dyrekcyi landszaftowey z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną. Którym końcem termina licytacyine

na dzień 18. Czerwca r. b., na dzień 20. Wrzrśnia r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 20. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Assessorem W. v. Lockstedt w mieyscu wy-

znaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagały powody.

vor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 24. Januar 1825.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność deniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły,

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Bydgoszczy d. 24. Styczn. 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Befanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhastations = Patente, soll ber hier in ber
Schloßgasse Nro. 147 gelegene, bem
Gastwirth Ferdinand Rochlig gehörige,
auf 14471 Athlr. 5 ggr. 8 pf. abgeschätzte Gasthof nebst Hintergebäude und
Stallung, deserlich an ben Meistbietenben verkauft werben. Dazu stehen brei
Termine bier an der Gerichtsstelle

am 5. Mars, am 5. Mai, am 6. Juli 1825., von welchen der letzte peremtorisch ift, an.

Dies wird Rauflustigen und Besisssähigen mit bem Bemerken bekannt gemacht, daß die Tare und die Raufbebingungen täglich in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Meferit ben 4. October 1824. Konigl. Preuß. Landgericht.

### Obwiesczenie.

Wedle wywieszonego tu patentu subhastacyinego, oberza tu w Międzyrzeczu w ulicy zamkowéy pod liczbą 147 stoiąca, oberzyście Ferdinandowi Rochlicowi należąca, z budynkami tylnemi i staynią na tal. 14471 śbrgr. 5 den. 8 sądownie oceniona, publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Tym końcem wyznaczone są trzy

termina do licytacyi

na dzień 5. Marca, na dzień 5. Maja, na dzień 6. Lipca,

ostatni iest peremtorymcznym. Odbywać się będą w mieyscu zwyczayném posiedzeń sądu na tutéyszym ratuszu. Oczém chęć kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych ninieyszem uwiadomiamy z nadmienieniem, iż taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 4. Paźdz. 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Cubhaftatione=Patent.

Es foll die im Großherzogthum Po= fen im Roffner Kreife belegene Berr= fchaft Wilfowo, bestehend aus dem Gute Wilfowo nebft bem Vorwerk Bielamy und dem Gute Siefowfo, wovon nach der neuerdings aufgenommenen gericht= lichen Tare bas Gut Wilfowo nebft bem Vorwert Bielawy auf 55,158 Rthlr. 3 fgr., und das Gut Siefowfo, auf 37576 Mthlr. 17 far. 8 pf. abgeschätzt worden, im Wege ber nothwendigen Subhastation meistbietend verkauft wer= ben. Bu diesem Zweck ift ein anderwei= ter Bietunge=Termin auf ben 18ten Juni c. Vormittags um 10 Uhr ange= fest worben, und werden Raufluftige bierdurch borgelaben, fich in Diefent Termin auf hiefigem Landgericht bor bem Deputirten Landgerichtsrath Gabe entweder perfoulich oder durch einen ge= settlichen Bevollmächtigten einzufinden, und zu gewärtigen, bag ber Bufchlag an ben Meift = und Beftbietenben , in fofern nicht gesetzliche Umfrande eine Ausnah= me zulaffen, erfolgen wird.

Bemerkt wird, bag bie Guter auch einzeln ausgeboten, und Gebote barauf

werben angenommen werben.

Die Raufbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur einzesehen werden.

Frauftadt ben 10. Marg 1825. Roniglich Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Włwielkiem Xięstwie Poznańskiem w Powiecie Kościanskim położona maiętność Wilkowo wraz z folwarkiem Bielawy i z dóbr Siekowka, z których według nowo sporządzoney taxy dobra Wilkowo z folwarkiem Bielawy na 55158 tal. 3 sgr., a Siekawka na 37,576 Talar. 17 sgr. 8 fen. ocenione zostały, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma.

W celu tym iest powtórny termin

licytacyiny

na dzień 18. Czerwca r. b.
zrana o godzinie 10. wyznaczonym i
zapozywamy ochotę do kupna mających, ażeby się w terminie powyższym w tuteyszym pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym Wnym
Gaede Sędzią Ziemiańskim osobiście
lub przez upoważnionych Pełnomocnikow stawili się, i przysądzenie na
rzecz naylepiey i naywięcey podającego, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą, nastąpi.

Nadmienia się przytem, iż dobra pomienione także poiedyńczo odprzedane i licyte na takowe przyjęte zo-

stana.

Kondycye kupna każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Wschowa d. 10. Marca 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Erste Beilage ju Mro. 32. bes Pofener Intelligeng Blatts.

Ebictal=Citation.

Bon bem unterzeichneten Landgerichte werben die unbekannten Glaubiger, welthe an die Raffen

1) bes iften Bataillone 19ten In=

fanterie = Regimente,

2) bes iften Bataillons (Gnesenschen) bes 3ten combinirten Reserve-Land= wehrregiments,

auß dem Zeitraume vom 1. Januar bis ultimo December 1824 Forderungen aus irgend einem Grunde haben, hierzdurch öffentlich vorgeladen, binnen 3 Monaten, und spätestens in dem auf den 22. Juli c. vor dem Deputirten herrn Landgerichts = Rath Biedermann Morgens um 9 Uhr angesetzten peremtozischen Termine zu erscheinen, und ihre Unsprüche anzumelden, dei ihrem Unspbleiben aber zu gewärtigen, daß sie mit ihren Forderungen an die Kasse präczydirt, und sie blos an die Person deszenigen, mit dem sie contrahirt haben, werden verwiesen werden.

Gnefen ben 9. Marg 1825.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.
Das im Snesener Kreise belegene abliche Gut Wolanet, soll auf ben Anstrag eines Real = Glaubigers auf brei nach einander jolgende Jahre von Jo-

Zapozew edyktalny.

Podpisany Sąd Ziemiański wzywa ninieyszém, wszelkich niewiadomych Wierzycieli, którzyby do kassy, to iest:

1) do pierwszego Batalionu Pułku

19go.,

 pierwszego Batalionu (Gnieźnieńskiego) trzeciego skombinowanego rezerwowego Pułku kraiowey Obrony,

za czas od 1. Stycznia do ostatniego Grudnia 1824. r. z iakiegokolwiek powodu, pretensye mieć mogli, aby takowe w przeciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey na dniu

22. Lipca r. b.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim Wnym Biedermann iako terminie peremptorycznym, stawili i pretensye swe podali, gdyż w razie niestawienia się, spodziewać się maią, że z pretensyami do kass rzeczonych prekludowanemi, i tylko do osób, z któremi kontraktowali, odesłanemi zostaną.

Gniezno dnia 9. Marca 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Wolanki w Powiecie Gnieznińskim sytuowana, ma bydź na domaganie się Wierzyciela na trzy po sobie następuiące lata od S. Jana roku bieżącego, aż do tegoż hanni 1825 bie babin 1828 bffentlich an ben Meiftbietenben perpachtet werben.

Zu diefen Behuf haben wir einen Termin auf den 15. Juni c. Bermitstags um 9 Uhr bor dem Deputirten herrn Landgerichtstrath Biedermann hiersfelbst anberaumt.

Bu biefem laben wir Pachtlustige und Cautionsfähige mit bem Bemerken vor, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingezehen werden konnen.

Guefen den 10. Marg 1825.

Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Es follen bei dem, den Jacob v. Radzis uninstischen Erben gehörigen im Bagros wiecer Kreise belegenen Gute Czeszewo, eine Scheune und ein Schaafstall neugebaut, und verschiedene Reparaturen vollführt und dieser Ban an den Mindestforderns den in Eutreprise überlassen werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf den 25. Juni c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten herrn Landge-richte Rath Jetel hierselbst anberaumt, und laben Baulustige ein, in demselben

erscheinen, ihr Gebot abzugeben, und kann bennachst ber Mindestfordernde ben Buschlag gewärtigen.

Die Anschläge sowohl als bie Baubebingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werben.

Gnefen ben 28. Marg 1825.

Sonigl. Preuß. Landgericht.

czasu 1828. roku, drogą licytacyń naywyżey podaiącemu w dzierzawę wypuszczona. Tym końcem wyznaczonym iest termin licytacyjny na

dzień 15. Czerwca r. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Biedermann, na który chęć maiących dzierzawienia i kaucyi stawienia mogących, z tém nadmienieniem zapozywamy, że warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Gniezno dnia 10. Marca 1825. Krolewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie.

We wsi Czeszewie w Powiecie Wągrowieckim sytuowaney. Sukcessorom niegdy Jakuba Radziminskiego należącey, maią być różne reparacye przedsięwzięte i iedna stodoła tako i owczarnia nowo wystawiona, która to budowła przez entrepryzę nayniżey żądaiącemu wypuszconą bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin

na dzień 25. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9tey przed Deputo-

wanym Sędzią naszym Ziemiańskim Wnym Jekel w sali Sądu iuteyszego, na który chęć maiących podięcia się tey budowli ninieyszem zapozywamy.

Tak anszlagi iako i kondycye budowli w Registraturze naszey przegrzane bydź mogą.

Guiezno d. 28. Marca 1825.

Krol. Prusk. Sad Ziemiański.

Befauntmachung.

Es foll bas im Mogilnoer Kreise beslegene, dem Ubam Siwinsti zugehörige Schulzen = Gut Bieslin nebst Zubehör, außer ber dazu gehörigen Windmuble, auf 3 nach einander folgende Jahre und zwar von Johanni d. J. bis dahin 1828 diffentlich an den Meistbietenden verpachstet werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 2. Mai b. J. vpr bem Deputirten Herne Landgerichts - Auscultator v Reyfowski Nachmittags um 3 Uhr hierfelbst angesetzt, zu welchem Pachtlustige mit bem Bemerken vorgeladen werden, daß die Pachtbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Gnefen den 29. Marg 1825. Abnigl. Preufifched Landgericht. Obwiesczenie.

Szolectwo w Bieslinie Powiecie Mogilinskim położone, Adama Siwińskie go własne, ma bydź wraz z przyległościami, oprocz wiatraka do tego należącego na trzy po sobie następuiące lata, od Sgo Jana r. b. aż do tegoż czasu 1828 publicznie naywięcey daiącemu w dzierzawę wypuszczone.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin

na dzień 2. Maia r. b.
po południu o godzinie 3ciey przed Deputowanym Ur. Reykowskim Auscultatorem, na który chęć maiących dzierzawienia z tym zapozywamy uwiadomieniem, iż warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydźmogą.

Gniezno d. 29. Marca 1825.

Królewsko - Pruski Sąd Zie-

Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, in ber Stadt Wrefchen belegene Grundfiace,

1) des Balentin Ottomanski unter Mr. 239, abgeschäft auf 190 Athlr.;

2) des Korenz Orcholski unter Mro. 249, abgeschäft auf 167 Mthir. 18 far.;

3) bes Anton Cieslinski unter Mro. 266, abgeschäht auf 208 Athlr. 6 far.;

follen Echulden halber offentlich an den Deifibietenden verfauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 15. Juli convor bem landgerichts= Auscultator Mossowski Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt, zu welchem be= Patent Subhastacyiny.

Nieruchomości w mieście Wrześni położona, a pod naszą Jurysdykcyą będące, iako to:

1) Walentego Ottomańskiego pod liczbą 239 oszacowana na 190 Tal.

2) Nietuchomość Wawrzeńca Orcholskugo, pod liczbą 249. oszacowana na 167 tal. 18 sgr.

3) Nieruchomość Antoniego Cieślinskiego pod liczbą 266 oszacowana na 208 tal, 6 śgr.

maią bydź z powodu długów drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu spizadane. Tym końcem wyznaczony iest termin

na dzień 15. Lipca r.b. zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym W. Kłosowskiem Anskultatorem w sali Sądu tuteyszego, na któfigfahige Kaufer hierdurch', vorgelaben werden.

Die Taxe fann in unserer Registratur

Gnesen den 24. Januar 1825.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Posener Departement im Krobner Kreise belegene adliche Gut Placzkowo nebst Zusbehör, ber Frau henrieite Sophie Carosline verwittweten von kleist geborne von Offorowska gehörig, welches nach ber gerichtlichen Tape auf 20239 Athlr. 5 fgr. 10 pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Ternine sind auf

ben 25. Juni, ben 24. September, und der peremtorische Termin auf

ben 21. December c., vor dem Herrn Landgerichtsrath Molfow Torgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Jesisfahigen Kaufen werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, bag in dem letten Termin bas Gut dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetliche Umftande eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Regi=

ry zdolnych posiadania nabywców zapozywa się.

Taxa zaś w Registraturze naszey

przeyrzaną bydź może.

Gniezno dn. 24. Stycznia 1825. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w wielkiem Xięstwie Poznańskiem, w Powiecie Krobskim położone, Wney Henryccie Zofii Karolinie z Ossorowskich owdowialey Kleist należące dobra szlacheckie Płaczkowo wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na Talarów 20,239 śgr. 5 szel. 10 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 25. Czerwca, na dzień 24. Września, termin zaś peremtoryczny

na dzień 21. Grudnia r. b. zrana o godzinie gtéy, przed Delegowanym W. Molkow Sędzią Ziemiańskim w tuteyszym pomieszkaniu sądowym wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim dobra te naywięcey daiącemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne okoliczności wyiątku nie dozwolą. W przeciągu czterech tygodni zostawia sie z resztą kaademu wolność do-

ftratur eingeschen werben. Spierbei wer= ben bie, ihrem Aufenthalte nach unbefannten Unton v. Wyrozembefifchen Er= ben, fur welche Rubr. II. Mro. 2 eine Caution von 49 Rthlr. 8 ggr. eingetra= gen ift, aufgefordert, ihre Gerechtsame entweder perfonlich, ober burch einen gefehlich legitimirten Bevollmachtigten in ben Terminen mahrzunehmen, wibris genfalls bem Deiftbietenben nicht nur ber Zuschlag ertheilt, sonbern auch nach gerichtlicher Erlegung bes Kaufschillings bie Lofdung ber fammtlichen eingetrage= nen, fo wie auch ber leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letteren, ohne baf es zu biefem 3wede ber Production bes Instrumente bebarf, verfügt werben foll.

Frauffadt ben 10. Februar 1825.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffatione=Patent

Das unter unferer Gerichtsbarfeit, im Wongrowiecer Kreife in Potulicer Sauland belegene, jum Rachlaffe Des Peter Partun zugehbrige Grundftud nebft Bubebor, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 356 Rthlr. 5 fgr. 4 pf. gewurdigt worben ift, foll auf ben Untrag ber Erben Theilungshalber offentlich an ben Meiftbietenben verfautt werden.

niesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogly. Taxa każdego czasu w Registraturze naszév przevrzana bydź może. Przy tym zapozywa. my z pobytu nie wiadomych Sukces. sorów Antoniego Wyrozembstkiego, dla których w Rubryce II. Nro. 2. kaucya 49 Tal. 8 dgr. iest zaintabulowana, ażeby praw swych osobiście. dub przez prawomocnie upoważnionego pełnomocnika w tychże terminach dopilnowali, albowiem w razie przeciwnym naywięcey daiący nie tylko przysądzenie uzyska, ale też po nastapionym złożeniu summy szacunkowéy wymazanie wszelkich zapisanych, iako i próżno wychodza. cych pretensyow, a mianowicie ostatnich, bez okazania końcem tego wystawionego instrumentu, rozporządzone zostanie.

W Wschowie d. 10. Lutego 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Patent Subhastacyiny. Nieruchomość pod jurysdykcyą qua

szą na Potulickich Olędrach w Powiecie Wagrowieckim położona, Sukcessorom Piotra Partum własna, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzoney na 356 Talarow 5 sgr. 4 szel. iest oceniona, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termin liHierzu haben wir einen Termin auf ben 14ten Mai d. J. vor dem herrn Ober = Landes = Gerichts = Referendarins Schmidthals Morgens um 9 Uhr allhier angeseht, wozu besithfähige Käufer vorgeladen werden. Uebrigens sieht innershalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem seden frei, uns die etwa bei Aufenahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Gnesen ben 14. Februar 1825.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Enbhaffations = Patent.

Das im Dorfe Stanislawowo Brejehener Arcises belegene, den v. Lojews
stischen Erben gehörende Windmuhlens
Grundstück, welches nach der gerichtslichen Taxe auf 378 Athlr. gewürdiget
worden ist, soll auf den Antrag eines
Gläubigers öffentlich an den Meistbietens
den verkauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 30. Mai d. J. vor dem Deputirsten Herrn Landgerichte-Affessor Schwurz Morgens um 9 Uhr hierselbst angesetzt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Die Taxe kann in unserer Registratur inspicirt werden.

Gnefen ben 7. Februar 1825.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

cytacyiny na dzień 14. Maja r. b. zrana o godzinie 9téy, przed Deputowanym Refendaryuszem Sądu Nadziemiańskiego W. Schmidhals, tu w mieyscu wyznaczony został, na który zdolność kupienia maiących zapozywamy.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się zrestą każdemu wolność doneisiema nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 14. Lutego 1825. Król. Pr. Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wiatrak we wsi Stanisławowie, Powiece Wrzesińskim leżący, Sukcessorow Lojewskich własny, według Sądowey taxy na 378 Talarów oszacowany, ma być na domaganie się wierzyciela iednego, drogą publicznéy licytacyi naywięcey podaiącemu przedanym. Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 30. Maia r. b, zrana o godzinie gtéy, przed Deputowanym Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Schwirz, w lokalu tuteyszego sądu, na który chęć maiących nabycia ninieyszym zapozywa się.

Taxa w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d. 7. Lutego 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Gnesener Kreise belegene, zur Franz von Kosinökischen erbschaftlichen Liquidations-Masse gehörigen Guter Wiekowo und Podwiekowo, welche nach der gerichtlichen Tare auf 13331 Athlr. 11 sgr. 6 pf. gewürdiget worden, sollen auf den Antrag eines Realgläubigers Schulden halber diffentlichan den Meistbietenden verkauft werden.

Es fteben hierzu brei Bietungs = Ter= mine, nehmlich auf

ben 19. November 1824., ben 19. Februar 1825., und der peremtorische Termin auf den 20. Mai 1825.,

vor dem Deputirten Herrn Landgerichts= Rath Jeckel Morgens um 9 Uhr allhier an.

Befitfabigen Raufern werden biefe Termine mit ber Aufforderung befannt gemacht, ihre Gebote abzugeben.

Die Tare fann in unserer Registratur eingesehen werden.

Jugleich werden die, ihrm Wohnorte nach unbekannten Geschwisser Marianna, Joseph und Johann v. Zablocki,
als Kinder des verstorbenen Michael von
Zablecki, für welche sub Ruhr. III. No.
1. des Hypotheken-Buchs von Wiesenwo
ein Capital von 10000 Athle. und sub
No. 2 ein Capital von 833 Athle. 10
sgr. eingetragen stehet, ihre etwanigen
Erben, Cessionarien, oder wer sonst
Mechte auf diese Forderungen erworden
hat, hierdurch vorgeladen, die übrigen

Patent Subhastacyiny.

Dobra Wiekowo i Podwiekowo pod naszą jurysdykcyą będące, w powiecie Gnieźnińskim położone, do massy sukcessorów likwidacyjney niegdy Franciszku Kosinskiego należące, które według taxy sądownie sporządzoney na 13331 tal. 11 śbgr. 6 den. są oszacowane, na wniosek wierzyciela z powodu długów naywyżey podaiącym drogą licytacyi sprzedane bydź maią.

Termina licytacyi są na dzień 19. Listopada 1824., dzień 19. Lutego 1825, z których peremtoryczny na dzień 20. Maja 1825

zrana o godziniz 9. przed Deputowanym Sędzią naszym Ziemiańskim W. Jekel w sali Sądu tuteyszego wyznaczone, o których to terminach nabywców tychże dóbr posiadania zdolnych z tém wezwaniem uwiadomiamy, aby swe pluslicita podali.

Taxa w registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywa się ninieyszem z pobytu swego niewiadome rodzeństwo Zabłodzcy Maryanna, Jozefa, Jana iako dzieci zmarłego Michała Zabłockiego, dla których w xiędze hypoteczney Wiekowa pod Rubr. HI. No. I. 10000 fal., pod No. 2. kapitał 833 tal. 10 śgr. zaintabulowanym iest, tychże iakichkolwiek bydź mogących sukcessorów, cessyonaryuszów lub też tych, którzyby wzglę-

Bietungs = Termine wahrznnehmen, im Fall ihres Ausbleibens aber zu gewärtigen, daß dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sammtlichen eingetrage nen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production des Instruments bedarf, verfügt werden wird.

Gnefen den 19. Juli 1824.

dem długu tego nabyli prawa, aby wyżey naznaczonego terminu licytacyinego dopilnowali. W razie zaś niestawienia się spodziewać się maią, iż naywięcey podaiącemu, nie tylko że mu przybicie plusliciti, ale nawet po złożeniu sądownym summy szacunkowey wszelkich zaintabulowanych i upadłych długów, bez produkowania na ten koniec potrzebnego instrumentu, rozrządzonem zostanie.

Gniezno d. 19. Lipca 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański,

Befanntmachung.

Der in der Feldmark der Stadt Bent, schen Bomster Kreises belegene, den Fitzlerschen Schelcuten gehörige, auf 74 Ktlr. abgeschäfte Winkel Ackerland, soll Schulzbenhalber öffentlich an den Meisibietens den verkauft werden. Dazu sieht ein peremtorischer Bietungstermin auf den 4ten May d. J. Bormittags um 9 Uhr in Bentschen vor dem Herrn Landgezrichtsrath Fleischer an.

Meferit ben 27. Januar 1825. Ronigl, Preng. Landgericht. Obwieszczenie.

Kąt roli w polu Zbąskim przedtem Babimostkiem a teraz Międzyrzeckim Powiecie leżący, małżonkom Fillerów własny i na Tal. 74 oceniony, publicznie naywięcey daiącemu w terminie zawitym na dzień 4. Maia r. b. zrana o godzinie 9tey w mieście Zbąszyniu przed Sędzią Fleischer wyznaczonym, z przyczyny długów przedanym będzie.

Międzyrzecz d. 27. Stycznia 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Da ber ehemalige Gened'armes = Un= teroffizier Umbrofine Rabula, feine Ent= laffung ale Sulferrecutor bes Friedend= Gerichts zu Samter erhalten bat, und nunmehro die Herausgabe ber von ihnt erlegten Aints = Caution von 100 Rthir. verlangt, so werden, bevor diesem Un= trage Statt gegeben wird, zuvor alle Diejenigen, welche an die gebachte Caufion Unfpruche zu haben vermeinen, hierburch vorgelaben, folche in dem, am 3-ten Mai e. vor bem Landgerichte-Rath Kaulfuß Vormittags um 10 Uhr in unferem Pattheien = 3immer anfteben= ben Termine anzumelden, und nachzuweifen, oder bei ihrem Musbleiben gu ge= wartigen, daß fie mit ihren Unfprüchen nicht weiter gehort und bie Cautiones Summe bem Unteroffizier Rabula ausgeantwortet werden wird.

Pofen den 10. Mary 1825. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaffations = Parent.

Bum öffentlichen, im Wege ber nothwendigen Gubhaffation verfügten Berfauf des im Großberzegthum Dofen und beffen Krobener Kreife belegenen, bem polnischen Brigabe = General außer Dien= ften herrn Johann Repomucen v. Umin= Bfi gehörigen adlichen Guts Czeluscin, meldes nach ber im Jahre 1823 revi= birten Zare auf überhaupt 54226 Rilr.

Obwieszczenie.

Gdy były sergant Zandarmeryi Ambrosius Kaduła dymissyą swą z urządu Exekutora przy Sądzie Pokoju w Szamotułach uzyskał, i wydania kaucyi iako taki przezeń w ilości 100 Tal. złożoney się domagał, lecz wzywamy przod skoro do wniosku swego przychylić się możemy, wszystkich tych, którzy do rękoimi rzeczoney pretensye mieć mniemaia, aby takowe w terminie na dzień 31. Maja r. b., przed Król. S. Z. Kaulfus zrana o godzinie 1 otév w naszéy Izbie Instrukcyinéy wyznaczonym podali, i wykazali, albo w przypadku niestawienia się spodziewali się, iż z pretensyami swemi na dal nie beda słuchanemi, summa kaucyi, w depozycie naszym zostaiąca Kaduły sergantowi wydaną zostanie.

Poznań d. 10. Marca 1825. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Do publiczney, w drodze konie? czney subhastacyi rozporządzoney sprzedaży w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem, w Powiecie Krobskim polożonych, JW. Janowi Nepomucenowi Uminskiemu byłemu Jenera. łowi Brygady Woysk polskich, należących dobr szlacheckich Czeluścina, które według taxy w roku 1823. zre-10 ggr. gerichtlich abgeschaft worden ift, widowaney w ogole na 54,226. Tal.

baben wir einen nochmaligen peremtoris ichen Termin auf ben 18. Mai c. por bem Deputirten Landgerichtsrath Gregor Vormittags um 9 Uhr in unferem Gigungs = Saale hierfelbst anberaumt, und laben Rauflustige ein, sich in bem angesetten Termin zu melben, ihre Ge= bote abzugeben, und zu gewärtigen, bag an ben Deift = und Beftbietenben, wenn nicht gesetzliche Sinberniffe eine Musnahme gestatten, ber Buschlag erfol= gen, und auf die etwa fpater eingehen= ben Gebote nicht weiter gerücksichtigt werden foll.

fonnen gu feder Beit in unferer Regiftra= tur eingesehen werben.

Fraufabt ben 20. Januar 1825.

Konigl. Preuß. Landgericht.

10. dgr. w kurancie ocenione zostały, wyznaczyliśmy nowy termin zawity na dzień

18. Maia r. b.. przed Delegowanym Wnym Gregor Sędzią Ziemiańskim, zrana o godzinie 9. w Izbie posiedzeń naszych, i zapozywamy ochotę do kupna maiacych, aby się w oznaczonym terminie zgłosili i licyta swoie podali, poczem spodziewać się mogą, że naylepiéy i naywięcéy daiący, ieżeli prawne przeszkody wyiątku niedozwolą, nietylko przysądzenie otrzyma, ale Die Raufbedingungen und bie Tare też na zaniesione późnieysze licyta, wzgląd miany niebędzie.

Kondycye kupna i taxe, każdego czasu w Registraturze naszey, przey-

rzeć można.

Wschowa dnia 20. Stycznia 1825. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit, im Abelnauschen Kreise im Dorfe Bledzia= now belegene, gur Benjamin Beinrich Dehnelschen Concurs = Maffe gehörige Nieder = Papier , Muhle nebst Bubebor, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 2986 Rthlr. 15 fgr. 5 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und bie Bietungs = Termine find auf

ben 21. April, den 9. Juli, und ber peremtorische Termin auf

### Patent Subhastacyiny.

Papiernia Podgórna zwana, pod Jurysdykcyą naszą we wśi Bledzianowie, Powiecie Odalanowskim położona, do massy konkursowéy niegdy Benjamina Henryka Dehnel należąca wraz z przyległościami, która podług taxy Sądownie sporządzonéy, na Tal. 2986. sgr. 15. fen. 5. iest oceniona, na žądanie Wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyine na dzień

21. Kwietnia. dzień 9. Czerwca,

ben 22. September C., vor bem Herrn Landgerichts = Math Lenz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Raufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dazwischen treteu.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letzten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Lare fann zu jeder Zeit in ungerer Registrafur eingesehen werden.

Rrotoschin ben 9. December 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht.

termin zaś peremptoryczny na dzień 22. Września r. p.

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz w mieyscu wyznaczone zostaty. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmieniemiem iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne na przeszkodzie nie będą powody.

W ciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa k.-źdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn dnia 9. Grudnia 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Es sollen die zum Johann Kochschen Machtasse gehörigen Grundstücke in Kwieztseizewo unter Nro. 39, bestehend in einem Wohnhause, Stalle, 10 Quart Land und Zugabe = Stücke, im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbietenden, es sei nun im Ganzen, oder einzeln verkauft werden, der Werth dieser Grundstücke, ist durch die gerichtliche Tare vom 26. November 1824 auf 592 Rthlr. ermittelt.

Im Juftrage bes Königl. Landgerichts in Gnesen, haben wir einen peremtorischen Licitations-Termin auf den
3 ten Juni o. in Awieczeszewo selbst
anberaumt, zu welchem besitz- und zahlungbfähige Kauflustige hierdurch eingeladen werden.

Patent Subhastacyiny.

Maią być do Jana Koch pozostałości przynależące grunta w Kwieciszewie sub Nro. 39. składaiące się z domu mieszkalnego, stayń, 10 kwart roli i dodatkowych kawałków, drogą koniecznéy subhastacyi naywięcéy daiącemu, czyli to w ogółe lub cząstkowo sprzedane, wartość tych gruntów przcz sądową taxę z dnia 26. Listopada 1824 na 592 Tal. wyśledzoną została.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Gnieznie, wyznaczyliśmy ostateczny termin licytacyiny na dzień 3. Gzerwca r. b. w Kwieciszewie, na który posiadania i zapłaty zdolność i ochotę kupna maiących ninieyszym wzywamy.

Tare und Raufbedingungen können zu jeder Zeit bei und eingesehen werden. Trzemeszno ben 23. Marz 1825.

Ronigl. Preuf. Friedensgerichf.

Taxa i warunki kupna, mogą być każdego czasu u nas przeyrzane.

Trzemeszno d. 23. Marca 1825 Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Konigl. Landgerichts ju Frauftadt, haben wir gum offentli= den Berfauf bes Mobiliar = Nachlaffes ber verftorbenen Johanna Theodora ver= wittivete Topfer Rohner, bestehend in perfchiedenen Topfer = Gefchirr und 2Baa= ren, Mobel, Saus = und Ruchen = Ge= rathe, Rupfer, Binn, Betten, Bafche und Rleidungsflucke, einen Termin auf ben 5. Mai b. 3. Bormittage um 9 Uhr allhier in bem Sterbe= Saufe unter Mro. 206 in ber Borwerts = Gaffe por bem Actuario Ertmann anberaumt, und laben hierzu Raufluftige mit bem Bemerfen ein, bag ber Buichlag ber meift= bietend gu erftebenden Effecten, gegen gleich baare Bezahlung in Preuf Courant erfolgen wird.

Bojanowo den 14. April 1825. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

W poleceniu Król. Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczywszy do publiczney sprzedaży ruchomey pozostałości po zmarłey Joannie Teodorze owdowiałey Garnczarza Rochner, składającey się ztróżnych parzędzi i towarów garnczarskich, mebli, domowych i kuchennych sprzętów, miedzi, cyny, pościeli, bielizny i ubiorów, termir na dzień

5. Maia r. b.,
przed południem o 9. godzinie tu w domu zeyścia pod liczbą 206. w ulicy folwarczney przed Aktuaryuszem Ur. Ertman, zapraszamy pań ochore do kuppa

man, zapraszamy nań ochotę do kupna maiących, z tem nadmieniemiem, iż przyderzenie nabydź się maiących przedmiotów ża natychmiastową gotową zapłatą w pruskim kurancie, na rzecz naywięce daiącego nastąpi.

Boianowo dnia 14. Kwietnia 1825. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaftations=Patent.

In Gefolge Auftrags des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt, haben wir auf den Antrag mehrerer Realgläubiger im Wege der nothwendigen Subhastation zum dffentlichen Verkauf des allhier auf der Neustadt am Markte unter Nro. 327 belegenen, dem Tuchscheerer Jacob Selo eigenthümlich zugehörigen, in Fachwerk erbauten und mit Schindeln gedeckten

Patent Subhastacyiny.

W skutek polecenia Król. Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy na wniosek wierzycieli do publiczney przedaży torem konieczney subhastacyi domu mieszkalnego tu na Nowym Mieście w rynku pod liczbą 327 położonego, postrzygacza Jakuba Selo własnego, w ryglówkę wystawionego, szkudła-

Wohnhauses nebst einem baju gehörigen mi pokrytego, wraz z należącym doń außerhalb ber Stadt belegenen Garten, welches zusammen nach ber gerichtlichen Tare auf 425 Mthlr. gewürdigt worden ift, einen peremtorifchen Bietunge = Ter= min auf ben 1 3. Juni b. 3. Bormit= tags um 9 Uhr in amferem Gefchaft6= Locale angesett, und laben zu bemfelben Raufluftige mit bent Bemerten ein, baß ber Deifibietende ben Bufchlag gemarti= gen kann. I was bei stell ivolin

taglich in unferer Regiffratur eingefeben werden, und die Kaufbedingungen follen

in termino eroffnet werden.

Bojanowo den 18. Marz 1825. Ronigl, Preug. Friedensgericht.

ogrodem za obrębem miasta położonego, które ogółem według sadownie sporządzonéy w téy mierze taxy na 425 Talarów iest ocenionem, termin peremtoryczny na dzień 13. Czerwca r. b., przed południem o gtéy godzinie tu wmieyscu urzedowania naszego, zapraszamy nań ochotę do kupna maiących z tém nadmieniem, że naywięcey daiący Die Tore von biesem Grundstuck fann przyderzenia spodziewać się może.

Taxa nieruchomości téy każdego dnia w Registraturze naszéy przeyrzaną być może, warunki kupna zaś w terminie ogłoszonemi będą.

Bojanowo d. 18. Marca 1825. Krol. Pruski Sad Pokoju.

Befanntmachung.

Sim Auftrage bes Königh Landgerichts Z polecenia Krol. Sadu Ziemian-Bu Fraufradt, haben wir zum offentlichen skiego w Wschowie wyznaczyliśmy Berfauf ber bem Muller Johann do publiczney przedaży wiatraka Friedrich Bratte gehörigen, bor bem wraz z kawatkiem roli, tu w Lesznie Schwegfauer There unter Dro. 55 bele- przed brama Swieciochowska pod genen, auf 296 Mthlr. 15 fgr. incl. Nrem 55 polożonego, do Jana Fryeines bazu gehorigen Uderftude gericht- deryka Brattke mignarza należącego, lich abgeschaften Windmuble, im Wege sadownie na 296 Tal. 15 sgr. otaxober nothwendigen Subhaftation einen wanego, w drodze konieczney subperemtorischen Bietunge = Termin auf hastacyi termin peremtoryczny licyben 30. Mai c. Nachmittags um 3 tacyiny na dzień 30. Maja r. b. Uhr in unserem Gerichte = Locale anbes o godzinie Beier po południu w loraumt, zu welchem wir Befitfabige und kalu sadownictwa naszego, na który Raufluftige mit bem Bemerten einladen, ochote kupna i zdolność do posiadaß der Meistbietende des Zuschlags ge- dania muigeych ziem oznagmieniem wartig sein fann, in fofern nicht gesetz zapraszamy, it naywiecey daigcy liche hinderniffe eine Ausnahme gulaffen, przydervenia spodziewać sie może.

Obwiesczenie.

Die Tare fann gu jeder schicklichen iedeli w tym iakie prawne przeszko-Beit in unferer Regiffratur eingeschen werben.

Liffa ben 17. Mary 1825.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Das bem Schafer Gottfried Linke au= gehörige in Bomft, unter Dro. 226 be= legene Grundftud, befiehend aus einem Bohnhause, Sorraum, einem Dofte und Gemufegarten, jo wie aus einem gleck Acter, welches gerichtlich auf 158 Rthlr. 20 fgr. abgeschäft worben, foll zufolge Auftrage bes Konigl. Landgerichts zu Meferit im Wege ber nothwendigen tenden verkauft werden.

laben.

Wollftein ben 5. Marg 1825. Ronigl. Preng. Friedensgericht. Wolsztyn d. 5. Marca 1825.

dy nie zaydą.

Taxa każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszéy przeyrzana być może.

Leszno d. 17. Marca 1825. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwieszczenie.

Nieruchomości owczarzowi Bogumirowi Linke należące, w Babimoście pod Nrem 226 sytuowane, z domostwa mieszkalnego, podwórza, sadku i ogrodu na warzywo, tudzież z kawałka roli składające się, które sadownie na Tal. 158 śgr. 20 oszacowane zostały, stósownie do zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Między-Subhaftation bffentlich an ben Meiftbie- rzeczu, publicznie naywięcey daigcemu sprzedane być maią. W celu hierzu haben wir einen peremforischen tym wyznaczyliśmy termin licytacyi-Bietunge-Termin auf ben 16. Junic. ny na dzień 16. Gzerwca r. b. Bormittage um 9 Uhr in loco Bomft zrana o godzinie gtéy w Babimoście, anberaumt, gu welchen wir befit = und na który ochotę kupna maiących tych, zahlungefähige Rauflustige hierdurch ein= ktorzy do nabycia nieruchomości kwalifikują się, i do zapłaty zdolni są, ninieyszym zapozywamy.

Królewsko - Pruski Sad Pokoiu.

### Stedbrief.

Der Diebstahls beschuldigte Melchior Mabry, ift bor feiner Berhaftung aus bem Dorfe Biecznn Pleschner Kreises im Monat Januar D. J. entwichen.

Sammtliche Militair = und Civil = Be-

### List gonczy.

Melchior Madry o kradzież obwiniony, zbiegł przed uięciem ge z wsi Wieczyna Powiatu Pleszewskiego. borden ersuchen wir daher bienfili ch, auf Wszelkie woyskowe i cywilne wlaibn im Betretungsfolle bingfest zu mas chen, und unter ficherer Bededung an und abführen zu laffen.

Signalement.

MelchiorMabry ift aus Taczanowo ober Suchorzewo Pleschner Rreises geburtig, biente gulet in Wiecznn als hofefnecht, ift fatholifd), gegen 26 Jahr alt, mitt= lern Wuchses, wohlgebaut, hat blonde lange Ropfhaare, blane Augen, lange Maje, ein volles rothes Gesicht und spricht blos polnisch.

Bei feiner Entweichung trug berfelbe einen alten ordinairen Suth, einen weis fen halb wollenen Bauerrod mit weißen Defen, einen weißen ordinairen Schaafpelh, blautuchene Sofen und alte orbi=

naire Stiefel.

Rozmin ben 21. Marz 1825. Ronigl. Preug. Inquisitoriat.

benfelben ein machjames Muge zu haben, dze wzywamy zatem, aby na niego baczne miały oko, onego w razie spostrzeżenia przytrzymały i pod bezpieczną strażą nam dostawić kazały.

RYSOPIS. Melchior Madry rodem iest z Taczanowa lub Suchorzewa Powiatu Pleszewskiego, na ostatku służył za Rataja w Wieczynie, katolik, liczy lat około 26, średniego lest wzrostu, sytuacyi dobréy, włosy ma blond długie na głowie, niebieskie oczy, długi nos, twarz pełną czerwoną i mówi tylko po polsku.

Przy zbieżeniu nosił stary ordynaryiny kapelusz, kieckę białą wełnianą z hastkami białemi, ordynaryiny kozuch biały, spodnie z sukna granato-

wego, i stare ordynaryine bóty.

Koźmin d. 21. Marca 1825.

Król- Pruski Inkwizytoryat.

In bem Nachlaffe bes verftorbenen Steuer = Renbanten Genftleben gu Gan= tompel ift ein bon ber ehemaligen hiefigen Prov. Boll = und Steuer = Direction pom 5. April 1797 Mro. 11 April ertheilter Recognitions = Schein, über von bem Berftorbenen bem Staate als Umte = Caution verpfandeten Borrechte Rieci, auf fein unter Dro. 52 ju Santompel belegenes Grundftud, nicht aufzufinden. Unterzeichneter fordert ben etwanigen Besiger bes fur ihn nuklosen Inftruments gur Rudgabe innerhalb 6 Wochen auf, von ba ab folches Seitens ber Ronigl. Regierung als gar nicht vorhanden betrachtet werden wird.

Pofen ben 24. Marg 1825. Der Raufmann Carl Genftleben.

Meine Beinhandlung befindet fich von beute an in meinem eigenen, bem ebemaligen Treppmacherschen Saufe am Markt Dro. 44.

Pofen ben 9. April 1825.

F. 28. Gras.

Unction von hinterlaffenen Mobilien und Buchern.

Um Montag den 2ten Mai d. J. und an den folgenden Tagen soll in dem Aschenbornschen Kause unter Nro. 219 der Neustadt der Nachlaß des Ober-Uppelations-Gerichtsrath Herrn Bock, bestehend in wohlerhaltenen Mobilien jeder Urt, zwei schone Wagenpferde mit Geschirr, ein Cabriolet, Bücher juristischen Inhalts, Kupfer, Zinn, Porzelain, Glas, Küchen- und Stallgeräthe, diffentlich verauctionirt werden.

S. Jacobsen, Opticus ober Sebekünstler, halt sich verpstlichtet, seine nahe bevorstehende. Abreise von hier gehorsamst anzuzeigen, und fur das ihm bisher gesschenkte gutige Zutrauen seinen verdindlichsten Dank abzustatten. Um völlig aufzuraumen, bietet er seine optischen Instrumente und Runstsachen, welche einzeln aufzusühren der Rann nicht gestattet, zu den billigsten Preisen an. Ganz besons ders empsiehlt er seine für Kurzs. Doppeltsichtige und Schielende, so wie auch für Augen von ungleicher Schefraft eingerichtete, jedem vollkommen Genüge leisstende Brillen in der von ihm neu erfundenen, dem Auge wohlthätigen Schleisart. Der bedeutende Absah seiner Fabrikate giebt den sprechendsten Beweis für ihre Güte und Iweeknäsigkeit.

Er logirt bei der Mad. Vettzolt Mafferstraße Nro. 189.

In der ehemaligen Strohutfabrik der J. Horn & Freudenreich zu Posen aum Markte Nro. 42 werden für jest noch alte getragene Strohhute gewaschen, und benen Neuen völlig ahnlich hergestellt.

Auffandige Mobeln und Betten find zu vermiethen, wo? erfahrt man beit bem Kaufmann herrn Pusch am Markt Nro. 55. in Posen.

Stahre und Hammel Berkauf.
In der Schäferei zu Dusznik bei Pinzne stehen t= und 2jahrige Ctahre, aus ben feinsten Sachsichen und Königl-Stammschäfereien abstammend, so wie 200 Stuck ganz feinwollige Hammel, welche zur Wollnutzung noch 2 bis 3 Jahre gehalten werden können, zum Verkauf.

Sprzedaž Baranów i Skopów.

W owczarni Dusznickié, pod Pniewami są na przedaż Barany i i 2 letnie z nayprzednie szych owczarniach Saskich i Królewskich pochodzące, jako i 200 sztuk skopów, jak naycieńszowełniste, które do pożytku wełny ieszcze 2 lub 3 lata trzymane bydź mogą.